## Analyse des Mineralwassers zu Roggendorf (Banat). Von Dr. Johann Nuricsány und Rudolf Spängler.

(Vorgelegt in der Sitzung vom 27. Juli 1854 durch Herrn Say.)

Das Wasser des Roggendorfer Brunnens ist klar, geruchlos, sein Geschmack ist salzig-bitter.

Durch eine genaue qualitative Analyse konnten in hedeutender Menge Schwefelsäure, Natron und Bittererde, dann in kleinerer Menge Chlor, Kieselsäure, Kalk, Kali, Thonerde, und Eisenoxydul, nebst kleinen Spuren von Phosphorsäure nachgewiesen werden.

Die quantitative Analyse, welche nach der üblichen Methode mit gehöriger Vorsicht ausgeführt wurde, lieferte nachstehende Resultate:

Bestimmung des specifischen Gewichtes.

Ein Fläschchen fasste an dest. Wasser bei 15° C. 11.692 Grm. " Mineralwasser bei 15°C. 11.853 dasselbe Mithin ist das specifische Gewicht 1.0137.

Directe Ergebnisse der quantitativen Analyse:

| 9 1                                        |                     |               |                |        |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|--------|
|                                            | ln 1000 GewTheilen. |               |                |        |
| Bestimmung der fixen Bestandtheile.        |                     | Späng-<br>ler | Nuri-<br>esány | Mittel |
| 1462.5 Grm. Wasser gaben 17.333 Grm.       |                     |               |                |        |
| fixen Rückstand                            | 11.851              |               |                |        |
| 57.938 Grm. Wasser gaben 0.688 Grm.        |                     |               |                |        |
| fixen Rückstand                            | 11.874              |               |                |        |
| davon das Mittel                           |                     | 11.862        |                | 11.802 |
| Bestimmung der Schwefelsäure.              |                     |               |                |        |
| 42.274 Grm. Wasser gaben 0.849 Grm.        |                     |               |                |        |
| schwefelsauren Baryt, diese enthalten      |                     |               |                |        |
| 0·291 Grm. Schwefelsäure                   | 6.883               |               |                |        |
| 46.397 Grm. Wasser gaben 0.936 Grm.        |                     |               |                |        |
| sehwefelsauren Baryt, diese enthalten      |                     |               |                |        |
| 0.321 Grm. Schwefelsäure                   | 6.918               |               |                |        |
| davon das Mittel                           |                     | 6.901         | 6.993          | 6.947  |
| Bestimmung des Chlors.                     |                     |               |                |        |
| 668.5 Grm. Wasser gaben 0.237 Grm. Chlor-  |                     |               |                |        |
| silber, diese enthalten 0.058 Grm. Chlor   | 0.086               |               |                |        |
| 39-327 Grm. Wasser gaben 0-014 Grm. Chlor- |                     |               |                |        |
| silber, diese enthalten 0.0035 Grm. Chlor  | 0.087               |               |                |        |
| 51.15 Grm. Wasser gaben 0.018 Grm. Chlor-  |                     |               |                |        |
| silber, diese enthalten 0.0044 Grm.Chlor   | 0.087               |               |                |        |
| davon das Mittel                           | l                   | 0.087         | 0.084          | 0.083  |

|                                            | In 1000 Gew. Theilen. |        |       |         |
|--------------------------------------------|-----------------------|--------|-------|---------|
|                                            |                       | Späng- | Nuri- | Mittel  |
| Bestimmung der Kieselsäure.                |                       | ler    | esány |         |
| 1462:5 Grm. Wass. gab. 0.052 Grm. Kiesels. | 0.035                 |        |       |         |
| 668.5 ,, ,, ,, 0.020 ,, ,,                 | 0.029                 |        |       |         |
| davon das Mittel                           |                       | 0.032  | 0.028 | 0.030   |
| Bestimming des Eisenoxyduls.               |                       |        |       | 0 000   |
| 1462.5 Grm. Wass. g. 0.021 Grm. Eisenoxyd. | 0.014                 |        |       |         |
| diesem entspreehen an Eisenoxydul          |                       | 0.012  | 0.010 | 0.011   |
| 1462.5 Grm. Wasser gaben 0.031 Grm.        |                       |        |       |         |
| Thonerde                                   |                       | 0.021  | 0.017 | 0.019   |
| Bestimmung der Kalkerde.                   |                       |        |       |         |
| 668.5 Grm. Wasser gaben 0.648 Grm. koh-    |                       |        |       |         |
| lensauren Kalk, diese enthalten 0.364      |                       |        |       |         |
| Grm. Kalkerde                              | 0.544                 |        |       |         |
| 246 Grm. Wasser gaben 0.253 Grm. kohlen-   |                       | 1      |       |         |
| sauren Kalk, diese enthalten 0·142 Grm.    |                       |        |       |         |
| Kalkerde                                   | 0.538                 |        |       |         |
| 42.717 Grin. Wasser gaben 0.040 Grm. koh-  |                       |        |       |         |
| lensauren Kalk, diese enthalten 0.0224     |                       |        |       |         |
| Grm. Kalkerde                              | 0.524                 |        |       |         |
| 47.761 Grm. Wasser gaben 0.044 Grm. koh-   |                       |        |       |         |
| lensauren Kalk, diese enthalten 0.0247     |                       |        |       |         |
| Grm. Kalkerde                              | 0.517                 |        |       |         |
| aus diesen Versuchen das Mittel            |                       | 0.531  | 0.471 | 0.301   |
| Bestimmung der Bittererde.                 |                       |        |       |         |
| 668.3 Grm. Wasser gaben 3.243 Grm. phos-   |                       |        |       |         |
| phorsaure Bittererde, diese enthalten      |                       |        |       |         |
| 1·176 Grm. Bittererde                      | 1.759                 |        |       |         |
| 668.5 Grm. Wasser gaben 2.990 Grm. phos-   |                       |        |       |         |
| phors. Bittererde, diese enthalten 1.084   |                       |        |       |         |
| Grm. Bittererde                            | 1.621                 |        |       |         |
| 264 Grm. Wasser gaben 1.297 Grm. phos-     |                       |        |       | Ì       |
| phors. Bittererde, diese enthalten 0:470   |                       | 1      |       |         |
| Grm Bittererde                             | 1.780                 |        |       |         |
| 90.478 Grm. Wasser gaben 0.423 Grm. phos-  |                       |        |       |         |
| phorsaure Bittererde, diese enthalten      |                       |        |       |         |
| 0·153 Grm. Bittererde                      | 1 · 691               |        |       |         |
| aus diesen Versuchen das Mittel            |                       | 1.713  | 1.640 | 1.676   |
| Bestimmung der Alkalien.                   |                       |        |       |         |
| 107:669Grm.W.g.0.578Grm.Chlor-Alkalien     |                       |        |       |         |
| 107.669 " " 0.169 Grm. Kaliumplatin-       |                       |        |       |         |
| chlorid, darin sind 0.032 Grm. Chlor-      |                       |        |       |         |
| kalium, diesem entspr.0:0326Kaliumoxyd     |                       | 0.302  | 0.287 | 0 - 295 |
| and the second ones provide and months     |                       | 000    | 0 201 | Net o   |

| Von der Gesammtmenge der Chlor-Alkalien 0·578 Grm. abgewogen gaben 0·032 Grm. Chlorkalium, bleiben an Chlornatrium 0·526 Grm., diesem entsprechen 0·279 Grm. Natriumoxyd |     | Späng-<br>ler<br>2·591 | Nuri-<br>esány<br>2·581 | Mittel 2 · 586 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|-------------------------|----------------|
| 0.578 Grm. abgewogen gaben 0.052 Grm. Chlorkalium, bleiben an Chlornatrium 0.526 Grm., diesem entsprechen 0.279 Grm. Natriumoxyd                                         |     |                        |                         | $2 \cdot 586$  |
| Chlorkalium, bleiben an Chlornatrium 0.526 Grm., diesem entsprechen 0.279 Grm. Natriumoxyd                                                                               |     | 2.591                  | 2.581                   | 2.586          |
| 0.526 Grm., diesem entsprechen 0.279<br>Grm. Natriumoxyd                                                                                                                 |     | 2.591                  | 2.581                   | 2.586          |
| Grm. Natriumoxyd                                                                                                                                                         |     | 2.591                  | 2.581                   | 2.586          |
| Bestimmung der Kohleusäure.<br>262·5 Grm. Wasser gaben 1·970 Grm. koh-                                                                                                   |     | 2.591                  | 2.581                   | 2.586          |
| 262:5 Grm. Wasser gaben 1.970 Grm. koh-                                                                                                                                  |     |                        |                         |                |
|                                                                                                                                                                          |     |                        |                         |                |
| lensauren Baryt, diese enthalten 0.440<br>Grm. Kohlensäure                                                                                                               |     |                        |                         |                |
| Grm. Kohlensänre                                                                                                                                                         |     |                        |                         |                |
|                                                                                                                                                                          |     |                        |                         | 1.676          |
|                                                                                                                                                                          |     | 1                      |                         |                |
| Aus diesen Ergebnissen berechnen si                                                                                                                                      | ich | die Ver                | hindung                 | ren de         |
|                                                                                                                                                                          | CH  | tile rei               | 17111 (1011)            | ,              |
| Bestandtheile folgendermassen:                                                                                                                                           |     |                        | n 1000 T                |                |

| In 1000 I | neilen |
|-----------|--------|
|           |        |
| -         | 0.545  |
|           |        |
|           |        |
|           | 0.140  |
|           |        |
|           |        |
|           |        |
|           |        |
| -         | 5.742  |
|           |        |
|           |        |
|           | 1.214  |
|           |        |
|           |        |
|           |        |
|           |        |
|           | 4.152  |
|           |        |
|           |        |
|           |        |
|           |        |
| -0.579    |        |
|           |        |

|                                              | In 1000 Th | eilen. |
|----------------------------------------------|------------|--------|
| dazu das zweite Atom Kohlensäure             | 0.301      | _      |
| doppeltkohlensaure Bittererde                | —          | 0.880  |
| 7. Kohlensaures Eisenoxydul.                 |            |        |
| 0·011 Eisenoxydul binden 0·0067 Kohlensäure  |            |        |
| zu kohlensaurem Eisenoxydul                  | 0.0177     |        |
| das zweite Atom Kohlensäure                  | 0.0067     |        |
| bildet damit doppeltkohlensaures Eisenoxydul |            | 0.024  |
| 8. Freie Kohlensäure.                        |            |        |
| Totalmenge der Kohlensäure 1.676, davon an   |            |        |
| Carbonate gebunden 0.615, bleibt freie Koh-  |            |        |
| lensäure                                     |            | 1.061  |

Recapitulation der Analyse.

Das Wasser des Roggendorfer Brunnens enthält:

|                                           | In 1000<br>Gewichts- | ln 7.680 G.<br>= 1 Pfund<br>Wien.Gew. | In 1 Mass     |  |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------|--|
| Fixe Bestandthelle:                       | Theilen              | Grane.                                |               |  |
|                                           | 0.949                | 7.409                                 | 10.713        |  |
| Schwefelsaures Kali                       | 0.545                | 4.185                                 |               |  |
| Chlornatrium                              | 0.140                | 1.075                                 | $2 \cdot 752$ |  |
| Schwefelsaures Natron                     | 5.742                | 44.098                                | 112.890       |  |
| Schwefelsaurer Kalk                       | 1.214                | $9 \cdot 323$                         | 23.866        |  |
| Schwefelsaure Bittererde                  | $4 \cdot 152$        | 31.887                                | 81.630        |  |
| Doppeltkohlensaure Bittererde             | 0.880                | 6.758                                 | 17.300        |  |
| " Eisenoxydul                             | 0.024                | 0.184                                 | 0.477         |  |
| Thonerde                                  | 0.019                | 0.146                                 | 0.373         |  |
| Kieselsäure                               | 0.030                | 0.230                                 | 0.588         |  |
| Phosphorsäure und indifferente organische |                      |                                       |               |  |
| Stoffe                                    | S                    | pur                                   | e n.          |  |
| Flüchtige Bestandtheile:                  |                      |                                       |               |  |
| Freie Kohtensäure                         | 1.061                | 8.148                                 | 20.858        |  |

Diese Analyse wurde im Laboratorium des Hrn. Prof. Redtenbacher vorgenommen.

Das Wasser des Roggendorfer Brunnens gehört nach der oben angeführten Analyse zu den Bitterwassern.

Es enthält in einem Pfunde (= 16 Unzen), 31 Grane Bittersalz und 44 Grane Glaubersalz als seine Hauptbestandtheile. — Es

wirkt wie das Pillnaer, und das neuerlich entdeckte Ofnerwasser auflösend, purgirend; sein reichlicher Gehalt an Kohlensäure, so wie die Menge von nahe 0.2 Gran kohlensauren Eisenoxydul in einem Pfunde, schützen bei längerem Gebrauche vor zu grosser Erschlaffung der Unterleibs-Eingeweide.

Es gehört also diese Quelle zu den vielen werthvollen Geschenken, welche die Natur in dem gesegneten Banate so reichlich ausgestreut hat, und welches gewiss vielen Kranken vortheilhafte Dienste leisten wird.

## SITZUNG VOM 19. OCTOBER 1854.

## Vorträge.

Bemerkungen über das von Herrn M. Eble überreichte "neue Zeitbestimmungswerk".

"Der Zweck, welchen Hr. Eble zunächst verfolgte, ist die Umgehung aller Rechnung bei Anwendung der bekannten Methode, aus einer gemessenen Höhe der Sonne die Zeit zu bestimmen, welcher Methode hier mit Recht der Vorzug vor anderen gegeben wurde. Das Verfahren, welches Hr. Eble erdacht, ist so sinnreich und so weit über die Grenzen der ursprünglichen Absicht hinaus nützlich, dass ich über die Begründung der Eble'schen Vorrichtung hier einige Worte sprechen zu dürfen glaube."

"Bei dem erwähnten Probleme handelt es sich bekanntlich um die Berechnung der Gleichung

$$sin h = sin \delta cos \psi + cos \delta sin \psi cos s$$

wo h die beobachtete Höhe, ô die Declination, s der gesuchte Stundenwinkel des Gestirnes, & die Äquatorhöhe des Beobachtungsortes ist. Diese Gleichung lässt sich auch unter der Form

$$\sin \ h = \frac{\sin \left( \psi + \delta \right) - \sin \left( \psi - \delta \right)}{2} + \frac{\sin \left( \psi + \delta \right) + \sin \left( \psi - \delta \right)}{2} \cos s$$